## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 12. Sonnabend, den 13. Januar 1838.

Ungekommene gremden vom 11. Januar.

herr Guteb. v. Czarnecki aus Kowalewo, I. in Do. 3 halbborf; Frau Guteb v. Bronifowela aus Gielec, Sr. Guteb. Mierzoneff aus Bitalowice, Sr. Guteb, v. Dlocifeweff aus Rrayaunti, Gr. Guteb. v. Przylusti aus Starfowice. Sr. Guteb. Graboweff aus Jaraczewo, I. in No. 38 Gerberftr.; Sr. Pachter Praplusti aus Drzefgtowo, I. in Do. 5 Capichaplat; Gr. Jager, Major a. D., aus Gnefen, Br. Guteb. v. Goslinowefi aus Labifgnnet, I. in Do. 23 Ballifchei; Sr. Guteb. v. Befierefi aus Gorguchowo, Sr. Gutib. v. Zielinefi aus Jaroblas wiec, I. in Do. 15 Breiteffr.; Br. Guteb. v. Zuchlinsfi aus Brodnica, Br. Pach= ter v. Dembinsti aus Jaftorowo, I. in Do. 30 Brestauerffr.; Br. Wirthichafte: Commiff. Mareti' aus Rwilez, Frau Leift aus Barfchau, Gr. Provifor Sperling aus Strgalfowo, Sr. Raufm. Konig aus Ronigsberg, I in Do. 3 Wilh. Str.; Sr. Guteb. v. Rabonefi aus Rafolewo, I. in Do. 41 Gerberftr.; Br. Guteb. v. Gerebunsfi aus Chocifzewice, Sr. Guteb. Dulinefi aus Glamno, I. in Do 7 Baffer= ftraffe; fr. Raufm. Stein aus Ralifd, fr. Raufm. Lowe aus Dftrowo, I. in Do. 29 Jubenftr.; Br. Kaufm. Jomain aus Beaune, Br. Raufm. Jeannothat aus Reuchatel, Sr. Graf v. Gforgeweffi aus Czerniejemo, Sr. Defonomie-Commiffarius Glasmer aus Schmiegel, I. in Do. 1 St. Martin.

<sup>1)</sup> Avertissement. Der in der Kolonie Annapol der Herrschaft Radlin im Pleschener Kreise, \( \frac{1}{4} \) Meile von Jarocin belegene Dominialkrug, zu welchem ein Krushaus, ein Gasissall und eine Scheune mit 34 Morgen 146 \( \subseten \text{R. Laud gehderen, soll alternativ mit der und ohne die dabei belegene auf 560 Mthlr. abgeschätzte Konigliche Forst=Parcelle von 53 Morgen 112 \( \subseten \text{R. im Wege der öffentslichen Licitation verkauft werden, Hierzu haben wir einen Bietungs=Zermin vor

bem Forst-Referendarius herrn Grafen v. d. Schulenburg zu Rozmin, bei welchem die nahern Licitations Wedingungen eingeschen werden konnen, auf den 15ten Januar 1838 Bormittags um 11 Uhr im Dominial Gasthofe zu Jarocin anderraumt, zu welchem qualissierte Kaussusige zur Abgabe ihrer Gebote, mit dem Bemerken hierdurch eingeladen werden, daß wir uns unter den 3 Bestbietenden die Auswahl vordehalten. In diesem Termine mussen als Kaution für die abzugebenden Gebote auf das Krug-Etablissement, auf welches neben dem Kausselde 7 Mtlr. 12 sgr. an ablöslicher Kente zu übernehmen sind, 50 Mthlr. und auf die Forst Parcelle 100 Rthlr. in baarem Gelde oder in Posenschen Pfand Briefen depenirt werden. Ein zweites Exemplar der Beräußerungs Bedingungen liegt auf dem Borwerf Alt. Eieleza zur Einsicht bereit. Posen, den 27. November 1837.

Ronigl. Preußische Regierung; Abtheilung fur die direften Steuern, Domainen und Forften.

- 2) Proclama. Auf den Antrag des Justiz=Rommissarius Mallow in Posen als Curators der Graf Anton von Grustinstischen erbschaftlichen Liquidations, Masse, werden alle diejenigen, welche an nachbenannten, in dem Hypothekenbuche der im Wirsister Kreise, Bromberger Regierungs=Departements belegenen Herrschaft Witoslaw eingetragenen und nach der Behauptung des Justiz-Kommissarius Mallow bereits bezahlten beiden Posten, nämlich:
  - 1) der Rubrica III. No. 21. des gebachten Hypothekenbuchs auf Grund
    ber gerichtlichen Obligation des Bors
    besichers Landraths Franz v. Arzychi vom 14. Juni 1798 für die Polizei Bürgermeister Burgwedellschen Sheleute ex decreto vom 23.
    Juni 1798 eingetragenen Darlehns,
    Summa von 3000 Athlr. nebst 6
    Prozent Zinsen,

Proclama. Na wniosek Ur. Mallow Kommissarza Sprawiedliwości w Poznaniu, iako kuratora massy spadkowo-likwidacyiney Hrabi Antoniego Grudzińskiego, zapozywaią się ninieyszem wszyscy, którzy do następnie nazwanych w księdze hypoteczney dobr Witosławia w powiecie Wyrzyskim w Departamencie Bydgoskim położonych, zapisanych i wedle twierdzenia Ur. Mallow Kommissarza Sprawiedliwości iuż zapłaconych dwoch summ, to jest:

1) summy pod Rubr. III. No. 21. rzeczonéy księgi hypotecznéy w skutek obligacyi sądowéy byłego dziedzica Ur. Krzyckiego Konsyliarza Ziemiańskiego z dnia 14. Czerwca 1798 roku dla małżonków Burgwedell burmistrzów z dekretu z dnia 23go Czerwca 1798 r. zaintabulowanéy pożyczonéy summy 3000 Tal. wraz z procentem po 6 od sta;

2) ber auf Grund ber gerichtlichen, jedoch mit dem Sypothekenschein vom 30sten Juni 1798 und einer Quittung venloren gegangenen Db. ligation deffelben Borbefigers bom 16. Juni 1798 fur Uron Schen in lobfens Rubr. III. No. 22. beffelben Sypothekenbuchs ex de creto vom 30. Juni 1798 einge= tragenen Darlebne, Gumma bon 2400 Reir, nebft 6 Prozent Binfen,

Unipruche zu haben vermeinen, indbefondere :

a) bie Polizei = Burgermeifter Burgme= dellichen Cheleute,

b) beren angebliche Erben, Die Wittme Schiesme und die verehelichte Rafche Ier in Labifdin und fpater in Polen,

c) der Schutzinde Aron Schen in Lobfens,

fo wie beren Erben, Coffionarien, Pfandober fonftige Briefeinhaber, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, biermit oufgefordert, in bem bagu anberaumten Termine ben 10ten Februar f. %. Vormittage um 11 Uhr vor bem Depu= tirten herrn Dber Landesgerichte-Affeffor Rorner in unferem Inftruftions = 3immer perfonlich oder burch einen gefetglich gu= laffigen Bevollmachtigten, wozu die bier rezipirten Juftig = Rommiffarien Serren Golb, Bogel und Schult I. und II. in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, 2) summy pożyczoney na mocy sądowey lecz wraz z wykazem hypotecznym z dnia 30. Czerwca 1798 i kwitem zaginionév obligacyi tegoż byłego dziedzica z dnia 16. Czerwca 1798 dla Arona Schey w Łobżenicy pod Rubr. III. No. 23. teyże księgi hypoteczney z dekretu z dnia 30. Czerwca 1798 zaingrossowaney per 2400 Talarow, wraz z procentem po 6 od sta

pretensye mieć sądzą, a w szczególności:

- a) Ur. małżonkowie Burgwedell,
- b) tychże podobno sukcessorowie wdowa Schiesme i zameżna Raeschler w Łabiszynie, późniew w Polsce zamieszkali,
- c) żyd Aron Schey w Łobżenicy,

lub tychże sukcessorowie, cessyonaryusze prawa zastawu lub inne maiący, albo którzy w tychże prawa wstąpili, ažeby się w terminie na dzień 10. Lutego 1838 zrana o godzinie 11tey przed Deputowanym W. Koerner Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszév instrukcyinéy osobiście lub przez prawem dozwolonych Pełnomocników, na których im się tu urząd swóy sprawuiących Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Goltz, Vogel, Schulc I. i II., ihre Unspruche anzumelden und die bar- przedstawiaią, stawili, pretensye swe über sprechenden Urfunden und Bescheis podali, i na udowodnienie tychże donigungen oder sonstige Beweismittel beis kumenta, zaswiadczenia lub inne do-

declining and the region of the first, No. 2 to 15 the design the state of the property secretaries, stay if breaking was the feet Craden discussion may the fact potall, the promodification tyclick of the

gubringen, wibrigenfalls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an die Graf Unton v. Grudginefifche erbichaftliche Liquida= tions = Maffe und bie beiden Sppotheken= Forberungen bon 3000 Athlr. und refp. 2400 Rible, nebft Binfen werden praffu= birt, ihnen beshalb ein ewiges Stillfdweigen auferlegt, Die erwähnten Do= ften im Sypothefenbuche geloscht und bie Obligationen bom 14. Juni 1798 und vom 16. Juni 1798, fo wie bie bagu gehörigen Spothefen = Scheine, merben amortifirt werden.

Bromberg, ben 5. Dfober 1837. Ronigl. Dber = Landes = Gericht.

wody złożyli, w razie przeciwnym bowiem z swemi pretensyami do massy spadkowo-likwidacinéy Hrabi Antoniego Grudzińskiego i do summ hypotecznych 3000 Tal. i resp. 2400 Tal. wraz z procentami prekludowani i im względem takowych wieczne milczenie nakazane będzie, rzeczone summy zaś w księdze hypoteczney wymazane i obligacye z dnia 14go Czerwca 1798 r. i z dnia 16. Czerwca 1798 r. wraz z należącemi do takowych wykazami hypotecznemi amortyzowane zostaną.

Bydgoszcz, dnia 5. Paźdz. 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański.

3) Der Polizei = Infpettor Beinrich Golg und beffen Chegattin, Friederife Lubwife Leopoldine, geborne v. Blumberg, haben mittelft Chevertrages vom 5. September 1834. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur offent= lichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 18. December 1837. Ronigl. Preuf. Land= unb Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznév wiadomości, że Henryk Golz Inspektor policyi i małżonka iego z Blumbergów Frydryka Ludwika Leopoldina, kontraktem z dnia 5. Września 1834 wspólność maiątku wyłaczyli.

Poznań, dnia 18. Grudnia 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 12. Connabend, ben 13. Januar 1838.

4) Poiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß der Joseph und Helena Lachockisschen Eheleute ist unterm 17. Marz c. ber erbschaftliche Liquidations prozeß ersöffnet worden. Der Termin zur Anmelsbung aller Ansprüche sieht am 12ten Februar 1838 Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Lands und Stadtgesrichts Afsessor v. Rasinsti im Partheiens Jimmer des hiesigen Gerichts an.

Week Least Stranger

Wer sich in viesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleis ben sollte, verwiesen werden.

Schrimm, am 10. Oftober 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Zapozew Edyktalny. Nad pozostałością Józefa i Heleny małżonków Łachockich, otworzono pod dniem 17. Marca r. b. process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 1 zgo Lutego 1838 o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Rasińskim Assessorem Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szrem, dnia 10. Paźdz. 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Die unverehelichte Ernestine Schape von hier und der Raufmann Salomon Landecker aus Zempelburg haben mittelst Ehevertrages vom 4. December 1837. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemubl, am 6. Decbr. 1837. Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że niezamężna Ernestyna Schaye tu z mieysca i kupiec Salamon Landecker z Zempelburga, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Grudnia r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 6. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

6) Bekanntmachung. Es wird hierdurch bffentlich bekannt gemacht, daß der Schneider Jigig Alkus von hier, in dem mit seiner Braut Freude Wolff Neuftadt am 23. November d. J. erreichteten Chevertrage, die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen hat. Gnesen, den 23. December 1837.
Ronigl. Preuß. Land- und Stadtgericht.

7) Bucht = Schaaf , Dieh = Berkauf. Bei bem Dominium Beisholz 1 Meile von Glogau, siehen vom 1. Februar ab, 80 Stud zwei = bis funsiahrige, gesunde, feine und zugleich reichwollige Mutter-Schaafe zum Berkauf.